## Intelligenz-Blatt tur das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

No 250. Dienstag, den 19. Oktober 1847.

Ungekommene gremde vom 16. Ofrober.

Sr. Dianift Gnabenborf aus Berlin, Gutebefigerfohn fr. v. Niegoleweft aus Nicgolewo, Die grn. Guteb. v. Boltowefi aus Myfgfowo, b. Defferefi aus Chlewow, b. Bojanowell aus Rubli, I. im Bagar; Die Grn. Guteb. v. Tichepe aus Broniewice, Matern aus Chwalfomo, Sr. Dberamtmann Bolot aus Jerta, Die hrn. Raufl. Brandenburg aus Luxemburg, Wenlau aus Coln, Donath aus Berlin, I. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Raufm. Ruffat aus Gnefen, Sr. Guteb. Lubowiecki aus Pieranie, I. im Gichentrang; Die Grn. Guteb. v. Brocker aus Prans byslawice, Urnold aus Popowto, Blodau und Gr. Randidat d. Predigtamte Fechner aus Wiergoc, Sr. Gutep. Rulau aus Borgecicgfi, I, im fcmargen Abler; Sr. Maler Rappold aus Strzaltowo, Sr. Gewehr=Revifor Brandenburg aus Berlin, I. im Hotel de Berlin; Frau Guteb. v. Rtopotoweta und v. Golodoweta aus Polen, Sr. Guteb. v. Zielineff aus Romornit, 1. im Hotel de Baviere; Sr. Juffig-Rom= miffarius Senff aus Inowraclam, I. im Hotel de Dresde; Gr. Domainenpachter Burghard aus Deferit, fr. Guteb. Iffland aus Rolatta, I. in ber golbenen Gane; Frau Guteb. v. Oppen aus Sebzin, die Grn. Guteb. v. Baranoweffi aus Rognomo, D. Broniccfi aus Reuhof, Gr. Dr. philos. v. Zielonacti aus Breslau, I. im Hotel à la ville de Rome.

Dom 17. Ottober.

Hr. Guteb. v. Wysocki aus Thorn, I. im Hotel de Vienne; Raufmannes frau Tyrantiewicz aus Wreschen, I. im Hôtel de Paris; Hr. Baukondukteur Geper aus Schrimm, Hr. Student Cembrowicz aus Berlin, die Hrn. Guteb. v. Storassewsti aus Glinno, Brownsfeld aus Borzejewo, v. Karsti und Frau Guteb. v. Goszimirska aus Arkuszewo, I. im schwarzen Abler; die Hrn. Raufl. hirschseld aus Reustadt b. P., Gerstmann aus Oftrowo, I. im Eichenkranz; Hr. Kaufm. Wenschuh aus Leipzig, Hr. Bureaugehilfe Senft und Hr. Schneibermeister Stankiewicz aus

Samter, Sr. Gutep. Rrufgewell aus Mitrowto, I. im Hotel de Saxe; Die Ben. Guteb. v. Prueli aus Bieczyn, v. Dbiegiereli aus Drzyczfowo, I. im Bagar; fr. Guteb. v. Ctargoneti aus Gotolowo, Sr. Raufm. Friend aus Raumburg, 1. im Hotel de Dresde; Die Brn. Rauff. heimann aus Stettin, Barainig auch Schoden, 1. im Hotel de Pologne; Br. Kreisphpfifus Dr. Klusemann aus Birnbaum, Br. Lehrer Rrim aus Samter, fr. Gutep. Sirfchfeld aus Pentowo, Die Grn. Burger Stieme und Symmer aus M. Friedland, fr. General. Landichafterath v. Batrgeweft aus Mignegono, Die frn. Guteb. Graf Bninefi aus Gleeno, v. Raminefi aus Ditrowo, I. im Hotel de Baviere; Sr. Guteb. v. Anorr aus Gutomy, Die Sen. Guteb, und Konigl. Rammerherren Graf Potworoweti aus Deutsch : Preffe, Graf Rabolinefi aus Jarocin, Br. Raufm. Schulz aus Berlin, I. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Bevollmachtigter v. Grabowefi aus Karlowic, bie Srn. Guteb. v. Ras capneli aus Chwaltowo, Bieleczenn aus Konarelie, I. im Hotel de Berlin; Die hrn. Guteb. v. Szeliefi aus Drzefgtowo, v. Rembowefi aus Minifzemo, v. Miecze fomeli aus Gorazdowo, I. im Hotel de Hambourg; Br. Ronditor Molinefi aus Dhornit, fr. Wegebaumeifter Schrader aus Rrotofdin, fr. Runft's und Sandeles gartner Großer aus Gnefen, I, in 3 Lilien,

1) Bekanntmachung. Die Erben ber zu Aunowo, Wongrowiecer Kreises, resp. am 29. Januar 1827 und am 1. Oktober 1838 verstorbenen Gutebesitzer Peter und Franziska gebornen von Westersta von Korntowöklischen Sheleute werz beu beren Nachlaß theilen, wovon wir in Gemäßheit bes §. 137. und ff. I. I. It. 17. bes Allgemeinen Landrechts die Gläubiger in Kenntniß sehen.

Bromberg, den 1. September 1847. Ronigl. Dber = Landes = Gericht.

II. Genat.

Obwieszczenie. Sukcessorowie zmarłych w Runowie, w powiecie Wągrowieckim, resp. na dn. 29. Stycznia 1827. i 1. Października 1838. dziedziców Piotra i Franciszki z Węsierskich Korytowskich małżonków dzielić będą pozostałość tychże, oczem zawiadomiają się wierzyciele w skutek przepisu §. 137. seq. Cz. I. Tyt. 17. Prawa Powsz. Krajowego.

Bydgoszcz, dn. 1. Września 1847. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Senat II.

2) Deffentliches Aufgebot. Land: und Stabt: Gericht gu Pofen, Erfte Abtheilung, ben 8. Juli 1847.

Der Erbregeß in ber Johanna Gleonore Sillertichen Radlaffache pom 26. und

Publiczne zapowiedzenie.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 8. Lipca 1847.

Działy w interesie pozostałości niegdy Joanny Eleonory Hillert pod confirmirt ben 28, Marz 1822 nebst Hypotheten = Recognitionsschein vom 16. Juni 1823 über bie auf bem Grundsstüde Rr. 101. der Borstadt Ballischei zu Posen sub Rubr. III. Nr. 2. für den minorennen Carl hillert eingetragene Erbtheilsforderung von 439 Rthlr. 4 ggr. 3 pf. ist verloren gegangen.

Alle biejenigen, welche baran als Eigenthumer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefs-Inhaber Unspruche zu haben glauben, werden hierdurch aufgefors bert, solche spatestens in dem dazu am 10. Dezember d. J. Bormittags 10 Uhr vor dem herrn Lands und Stadts Gerichts. Rath Pilasti in unserem Instruktions Zimmer austehenden Termine anzuzeigen, widrigenfalls sie damit praskludirt und die Dotumente für amortisite erklart werden muffen.

#### 3) Mothwendiger Verkauf. gands und Stadtgericht ju Kraustadt.

Das zu Fraustadt sub Rr. 132. beles gene dem Gerbermeister Eduard Plat gesberige Grundstud, abgeschätt auf 344 Rthlr. zufolge ber, nebst hopothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 30. Rovemsber 1847 Bormittags 10 Uhr an orzbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Frauftabt, ben 24. Juli 1847.

dniem 26. Marca 1822. zawarte a pod dniem 28. t. m. i r. potwierdzone, z wykazem hypotecznym z dnia 16. Czerwca 1823. na schedę Karola Hillerta w dziale III. Nrze 2. w księdze hypotecznej gruntu tu na przedmieściu Waliszewo w sumie 439 tal. 4 dgr. 3 fen. zapisaną udzielonym zaginęty.

Wzywają się przeto wszyscy, którzy do tychże dokumentów jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni pretensye mieć sądzą, aby takowe najpóźniej w terminie na dzień 10. Grudnia r. b. przed Sędzią Pilaskim w izbie naszej instrukcyjnej wyznaczonym podali, inaczej albowiem z takowemi wyłączeni a dokumenta wspomnione za umorzone ogłoszone zostaną,

### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Wschowie.

Nieruchomość w Wschowie pod No. 132. położona, należąca się do garbarza Edwarda Platz, oszacowana na 344 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 30. Listopada 1847. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wschowa, dnia 24. Lipca 1847.

4) Mothwendiger Vertauf. gand= und Stadtgericht gu

Rogafen.

Das ben Fleischer Anton und Agnesia geborne Matuszewsta Pendzynstischen Eheleuten gehörige, zu Murowana Gosslin sub Nr. 19. belegene Grundstück, abzgeschätzt auf 830 Athlr. 15 fgr. zufolge ber, nebst Hypothetenschein und Bedinz gungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 13. December 1847 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Glaubiger:

1) Die Johanna Umalia Ranfer,

2) ber Baron v. Lauer werden hierzu bffentlich vorgelaben. Rogasen, den 20. Mai 1847.

5) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Lissa.

Das in ber Stadt Storchnest unter Mo. 70. belegene, den Schuhmacher Johann Ferdinand Hoppe und seiner Schefrau Anna Rosina geb. Ritsch gehörige Grundsstück, abgeschätzt auf 244 Athle. zufolge ber, nebst Hypothetenschein und Bedins gungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 10. Februar 1848 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Ge, richtsstelle subhastirt werden.

Liffa, ben 29. September 1847.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość do małżonków Antoniego i Agniszki z Matuszewskich Pendzyńskich należąca, w Murowanéj Goślinie pod No. 19. położona, oszacowana na 830 tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Grudnia 1847. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

1) Joanna Amalia Kayser,

2) Baron Lauer,

zapozywają się niniejszém publicznie. Rogoźno, dnia 20. Maja 1847.

#### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Lesznie.

Grunt w mieście Osiecznie pod Nr. 70. położony, szewcowi Janowi Ferdynandowi Hoppe i żonie jego Annie Rozynie z Pietschów należący, oszacowany na 244 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1 o Lutego 1848. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Leszno, dn. 29. Września 1847.

6) Boictal-Vorladung. Die uns befannten Erben:

2) ber am 25. Juli 1841 zu Betsche verstorbenen Juliane Freytag, Tochter der am 25. Juni ej. ebendaselbst verstorbenen Juliane Freytag,

b) bes am 9. Januar 1843 ju Schinbelmuhl verstorbenen Tagelbhners George Laufer,

c) bes am 6. Oftober 1830 gu Benta

Christian Quast,
so wie beren Erben und nachste Verwandte,
werden hierdurch aufgefordert, sich vor
ober spätestens im Termine ben 19.
Wai 1848 Bormittags 11 Uhr vor dem Herrn Oberlandesgerichts - Affessor Hover in unserm Geschäftslofal schriftlich oder personlich zu melden, und ihr Erbrecht nachzuweisen.

Melbet fich in bem anberaumten Teramine fein Erbe, fo fallt ber Nachlag ber gedachten Erblaffer, als herrenlofes Gut bem Fistus anheim.

Meferit, ben 8. Juni 1847. Rbnigl. Land= und Stabtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Rempen.

Die zu Olfzyna belegene, ben Johann Gottlieb und Rofina Klingbeilichen Erben gehörige Papiermuhle, Rosenmuhle genannt, abgeschätzt auf 1660 Rthir. zu-

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie:

a) dnia 25. Lipca 1841. w Pszczewie zmarłéj Julianny Freytag, córki dnia 25. Czerwca roku tegoż samego tamże zmarłéj Julianny Freytagowéj,

 dnia 9. Czerwca 1843, w Szyndelmłynie zmarłego wyrobnika

Wojciecha Laufer,

c) dnia 6. Października 1830. w Zbąszyniu zmarłego powroźnika Krzyżana Quast,

jako i tychże sukcessorowie i najbliżsi krewni, wzywają się niniejszem, aby się przed, a najpóźniej w terminie dnia 19. Maja 1848. o godzinie 11. przed południem przed Ur. Hoyer, Assessorem Sądu Nadziemiańskiego piśmiennie lub osobiście zgłosili i prawo swoje do spadku udowodnili.

Jeżeli się w wyznaczonym terminie żaden sukcessor nie zgłosi, natenczas pozostałość rzeczonych spadkodawców jako bonum vacans fiskusowi przypadnie.

Międzyrzecz, d. 8. Czerwca 1847. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Kempnie.

Młyn papierny w Olszynie położony, różany młyn zwany, sukcessorom po Janie Bogumile i Rozynie malżonkom Klingbeil należący, oszafolge ber, nebft Supothetenschein und Bes bingungen in ber Registratur einzusehen, ben Tare, soll am 29. November 1847. Bormittage 10 Uhr an orbentlis der Gerichtsstelle subhastirt werben.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklufion fpateftens in diefem Ter= mine zu melden.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger:

- 1) ber Rreisphysifus Dr. Jadel modo beffen Erben,
- 2) ber Ernft Christoph Rlingbeil modo beffen Erben werben hierzu offentlich vorgelaben. Rempen, ben 20. Juli 1847.

cowany na 1660 tal wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 29. Listopada 1847. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

1) fizyk powiatowy Dr. Jekel albo

2) Ernest Krysztof Klingbeil albo tegoż sukcessorowie, zapozywają się niniejszém publicznie. Kempno, dnia 20. Lipca 1847.

8) Der Korporations-Rendant hirsch Aber von hier und die Karoline Ramak aus Reisen, haben mittelft Chevertrages vom Isten d. Mts. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kennts niß gebracht wird.

Rawicz, am 24. September 1847. Rbnigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Rendant kassy kahalnéj Hirsch Aber i Karolina Rawak z Rydzyna, kontraktem przedślubnym z dnia 1. m. b. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Rawicz, dnia 24. Września 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Der Wirthssohn Martin Milostan und die Birthin Julianne verwittwete Rapcia geborne Pawalowsta, beibe aus Ra mieniec bei Alecto, haben mittelft Chevertrages vom 6. b. M. die Gemeinschaft Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Marcin Milostan syn gospodarski i Julianna z Pawałowskich owdowiała Kapcia, oboje z Kamienca pod Kłeckim, kontraktem

ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlofs fen, was hierdurch gur offentlichen Rennt= niß gebracht wirb.

Gnefen, ben 8. Oftober 1847. Ronigl. Land: und Ctadtgericht. womocnym od siachectwa odsadzoprzedślubnym z dnia 6. b. m. spólność majątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 8. Październ. 1847.

Król. Sad Ziemsko-miejski. Erfenutoug bed Boels verlustig erflärk

10) Steckbrief. Der unten naber bezeichnete, von und wegen Diebftahls gur Rriminal = Unterfuchung gezogene La. gelohner Mathaus Brafita alias Roczos rowsti, hat fich vor Abichluß berfelben aus feinem letten Wohnorte Gablin, bie= figen Rreifes, beimlich entfernt und tonn beffen jegiger Aufenthalteort nicht ermite telt werden.

Mule refp. Civil. und Militairbeborben werden ersucht, auf biefen Berbrecher, beffen Betleibung nicht angegeben werben tann, ju vigiliren, benfelben im Betres tungefalle ju arretiren und an une abe Buliefern.

Signalement.

Geburtsort, Babin; Aufenthaltsort, Gablin, hiefigen Rreifes; Religion, tas tholifch; Alter, 18 Jahre; Große, 5 Rug 2 Boll; Saare, buntelblond; Stirn, bebedt; Mugenbraunen, buntelblau; Rafe, fpig; Mund, gewohnlich; Bart, im Ents fteben; Rinn und Geficht, langlich; Ge= fichtefarbe, gefund; Statur, ichlant; Sprache, polnifc; befondere Rennzeis chen, teine.

Schroba, ben 11. September 1847.

Dicesu eine Beilage.)

List gończy. Nizej opisany, o kradzież do indagacji kryminalnéj pociągnięty wyrobnik Mateusz Braszka alias Koczorowski, przed zakończeniem téjže z Gablina tutejszego powiatu, a z ostatniego miejsca pobytu swego potajemnie się oddalił i niemoże być do tego czasu wyśledzonym.

Wszystkie władze cywilne i wojskowe upraszają się, aby nad tym zbrodniarzem - którego odzież nie może być opisana - czuwały, jego w razie przydybania schwytały, i nam go nadeslaly.

Rysopis.

Miejsce urodzenia, Babin; miejsce pobytu, Gablin, w powiecie tutejszym; religii, katolik; wiek, 18 lat; wzrost, 5 stóp 2 cale; włosy, ciemno-szatynowe; czoło, zakryte; brwi, ciemno-niebieskie; oczy, brunatne; nos, spiczasty; usta, zwyczajne; broda, poczyna zarastać; podbrodek i skład twarzy, podługowaty; cera, zdrowa; postać, wysmukla; mowa, polska; szczególne znaki, žadne.

Szroda, dnia 11. Września 1847. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski. 11) Bekanntmachung. Es wird hierburch bekannt gemacht, daß der Schreisber Joseph Glaubig v. Rokossowski, ges boren in Boreczek Schrimmer Kreises, in posen wohnhaft, durch rechtskräftiges Erkenntniß des Abels verlustig erklart worden.

 Obwieszczenie. Podaje się do publicznej wiadomości, iż Józef Glaubitz Rokossowski, pisarz z Boreczka powiatu Szremskiego rodem, w Poznaniu zamieszkały, wyrokiem prawomocnym od ślachectwa odsądzonym został.

Poznań, dn. 12. Październ. 1847. Królewski Inkwizytoryat.

12) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, bag am 8. November c. Bormittag 10 Uhr über 250 Centner alte Aften und fonstige unbrauchbare Dienstpapiere im Kbniglichen Regierungs = Gebaube hierselbst im Wege ber Ligitation gegen gleich baare Bezahlung verkauft werben sollen.

Dofen, ben 14. Oftober 1847.

sce polices, Cablin, w powiecie tatejszym; religif, kaleliky wiek, 13

bewig elemno-nisoleckia; cary, brushather tins, spiciosty; usta, ruy-

exame; brods, peggina zarasisk;

pathradek ; skiad tweevy, podlugo-

waty; cerd, zdrowa; postac, wyw

simikie; mowe, polsket saczegolne

Strode, dois 11. Wischnia 1849;

-ambas dans

13) Auktion. Mit twoch ben 20. b. M. Bormittage 10 Uhr follen bor bem biefigen Land = und Stadtgerichts - Gebaude 3 Fuhrmannspferbe mit Geschirren, bffentlich verkauft werden.

frei "Alend, genobhnliche Bart, im Leate

fieben; Rinn and Ornicht: thundlat: Oce

floteffache, gefinner Etatur, follont;

Sprade, politich; befondere Rennicle

Chrofe, ben 16. Ceptember 1817.

anti-dellar.

# Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

JE 250. Dienstag, ben 19. Ottober 1847.

14) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Geschichte bes ifraelitischen Boltes von ber altesten bis auf die neueste Zeit. Bon Dr. S. Friedlander. 1. Lfrg. 15 Sgr.

15) Bei J. J. heine ift ju haben: Zarofefi, Unterricht jum Muminiren. Preis 71 Sgr.

16) Bei 3. 3. Seine ift gu haben; Sepbler, Bestimmung ber Jungfrau. 15 Sgr.

17) Möbel-Auktion 2c. Wegen Wohnorts. Beranderung sollen Mittwoch den 20. Oktober Bormittags von 10 Uhr ab im Fechnerschen Hause Mr. 20. Muhlenstraßes und Neustädter Markts Ede Bels Etage mehrere verschiedene Mobels von Mahagonis und anderm Holz, wobei ein gut konservirtes Mahagonis Sopha, nebst 6 Stühlen mit gesticktem Ueberzug, ein Chaiselongue, ein gestickter Dsensschirm, Bettstellen, wovon eine mit Sprungseders Matraze, ein Spiegel mit Golds Rahmen 2c. und Mittags nach 12 Uhr vor dem genannten Hause zwei Holzwagen in gutem Zustande gegen gleich baare Zahlung versteigert werden Unschüße.

18) Glashutten . Unlage. Im Konigreich Polen an ber Dberschlesischen Grenze bei Kreuzburg wunscht ein Gutsbesißer die Anlage einer Glashutte, um für das Holz aus seinen bedeutenden und durchgehends gut bestandenem, meist haukarem Walde einen sichern Absatz zu gewinnen. Es werden aus diesem Walde zum Betriebe der zu errichtenden Glashutte auf eine lange Reihe von Jahren jahrlich 2500 Klafter Scheit- und Knuppelholz und außerdem 500 Klafter Stockholz zu billigen Preisen geliefert werden konnen. Sollte dies Holz-Quantum nicht ausreischen, so ist in den benachbarten Forsten überall Holz zu haben. Für die Anlage der Glashutte und der übrigen Gebäude für den Unternehmer, sowie für die Hulage der Glashutte und der übrigen Gebäude für den Unternehmer, sowie für die Hulage der Glashutte und der übrigen Bedäude, nud die dazu erforderlichen Materialien an Steine, Kalt und insbesondere Bauholz, sind zu billigen Preisen zu haben. — Auch könnte der Unternehmer auf angemessenes Pachtland zur Erhaltung seines

Sausstandes und bes Betriebe: Diehes rechnen. Ber gur Unlage einer folden Glass butte geneigt ift, und die erforderlichen Mittel bagu befigt, ber moge fich perfonlich in Oppeln bei bem Regierungs = Gefretair Ditiche melben, welcher bie nabere Auskunft uber den Ort ber Unlage, fo wie uber Die bem Gefchafte ju Grunde ju legenden fpeciellen Bedingungen gu ertheilen im Stande ift,

- Das Galanterie= und Duincaillerie = Baaren , Lager von Comibt & Muller 19) ift von der Denenftrage Dr. 4. nach dem alten Martt Dr. 80. bem Rathemanges Gebaude gegenüber verlegt worden, wofelbft ber gangliche Ausverlauf fortgefest wird. Besonders wird noch auf eine Auswahl Papier-Lapeten aufmertfam gemacht, Die unter ben Fabrifpreifen verfauft werben foll.
- 20) Warnung. Dem geehrten Du= blitum zeige ich hiermit an, baß ich mit meinem Chemanne, bem penfionirten Rris minal, Beamten Frang Theodor Glofarge= wicz zu Dofen, bon welchem ich mich fe= parirt, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes gerichtlich ausgeschloffen fchaftlichen Schulden habe und auch nicht ben, die ber gedachte Glosargewicz etwa nowe dlugi, ktoreby maż moj zaciąmachen tonnte, ju bezahlen, fo warne ich gat, odpowiedzialna być nie moge. biermit Jedermann, bem ac. Glofargewich auf die Mueficht bin, bag ich fur ibn bezahlen werde, etwas zu borgen, indem ich bafur nie auftommen werbe.

Przestroga. Szanowna publiczność zawiadomiam niniejszém, iż zmężem moim pensyonowanym urzędnikiem kryminalnym Franciszkiem Teodorem Slosarzewiczem z Poznania, z którym teraz w separacji żyję, wspólność majątku i dorobku sądownie habe. Da ich mit ihm feine gemeine wylączylam. Gdy zbylym moim meżem Slosarzewiczem żadnych wspólverpflichtet werben tonn, neuere Schule nych dlugów niemam, przeto też za Ostrzegam więc każdego, aby się w pożyczki z Slosarzewiczem w nadziei zaspokojenia ich przez mnie. niewdawał, albowiem żadnych długów płacić niebędę. wanie adbille mor

Mach tonute ber Unternismer auf

Bierzchocin bei Bronte, ben 15. Oftober 1847. Marcella Julianna Glofarzewicz geb. Gunbermann.

<sup>21)</sup> Die Reller im Baifenhaufe, Teichgoffe Do. 5/360. find vom 1. Januar &. 3. ab im Gangen, ober auch getheilt, ju Rieberlagen ju vermiethen. Gebote biere auf find ichriftlich bis jum 10. Rovember in gebachtem Saufe abzugeben, wofelbit auch bas Rabere zu erfahren ift. Pofev im Ottober 1847.

- 22) Gegen zwei Stunden eines taglichen Elementar.Unterrichte wird eine bemfel, ben im Berthe entfprechende Bohnung 2c. angeboten. Bo? ift ju erfragen Ro= nigeftrage Dr. 17. beim Sauebefiger, togmass mid ca?
- 23) In bem Garten bes hiefigen Berichonerunge : Bereine bei bem Gartner Schmidt an ber Breslauer = Chauffee find diefen Gerbft und nachftes Frubjahr Obffe baume von ben beffen Gorten à Stud 10 Ggr. und Bier : Baume und Straucher ber verschiedenften Urt gu vertaufen. Beftellungen werden franco an ben Bereind= gartner Schmidt erbeten, a of dooel in 18 . off aganfinbelitt inien? (88)
- beffe gfiortirtes Calanterie-Magen-Oefibeft, empfehle ich einem geehrten Publis 24) 3d mohne jest alten Martt No. 84.

Carl Flatan

- 25) Rleibungeftude fur herren werden ichleunigft, bauerhaft und billig nach ben neueften Racons verfertigt bei a Bernhard Rnopf, als fedal adultate Breiteftrage Dr. 12. auf bem Sofe brei Treppen boch.
- 35) . Beite ben 19, b. M. feithe Durft und Comertoft bei ... Coneiben 26) Dein Frifeur, und Parfumerie-Gefchaft befindet fich jest Bilhelmoffrage Dr. 8. im Saufe bes herrn Mener Kalt, Dofffeite. 3. Caspari.
- Dieb-Derkauf. Behufe Beranderung der Race follen auf dem Dominium Rubnit bei But 30 größtentheils junge und jugleich tragende Rube fo wie 40 ameis jabrige Rerfen verlauft werben. Demgufolge habe ich einen Termin auf ben Iften Dovember b. 3. angefest, wo biefelben gegen baare Bahlung offentlich verlauft werben. Raufliebhaber wollen fich am gedachten Tage bei mir einfinden.

Rudnit, ben 16. Oftober 1847. Ronigsmann.

- 2 zweijahrige Sohlen fteben Friedrichoftrage 28. gum Berfauf. 28)
- 29) Gin Staketenzaun 90 guß lang, und circa 40 glafirte Thonrohren 10 3off im Durchmeffer, ju einer Bafferleitung, find billig gu verkaufen Mublenftrafe 20.
- 30) Billiger Mobel- Derkauf. Montag ben 18. b. M. und folgende Tage follen in ber unterzeichneten Sandlung verschiedene febr gut confervirte gebrauchte Dahagoni= und Birten=Deubel, Spiegel in Solg= und Golbrahmen, fo wie ein Blugel - Rotepiano's billig verfauft werben.

Meyer Rantorowicz, Martt Do. 52.

31) Mus Lyon empfing ich eine Genbung Sammte und Atlasweffen, Die ich jur geneigten Beachtung empfehle.

Joachim Mamroth, Martt Do. 56. erfte Etage.

- 32) Die erfte Sendung biesjahriger Dalaga . Citronen, ebenfo bie erfte Gendung befte Spanifche Mustat. Trauben - Rofinen erhalte im Laufe biefer Boche und ems pfeble folche billigft. B. L. Prager, Bafferftrage im Luifen - Gebaube No. 30. the fertiliantening Bet of metapole of election meeting france an den Bereingle
- 33) Mein, Wilhelmftrage Do. 21. im Hotel de Dresde nen etablirtes, auf's befte affortirtes Galanterie = Baaren = Gefchaft, empfehle ich einem geehrten Dubli= fum gang ergebenft. A. Rantrowicz jun.
- 34) Bu frifder Burft und Schmortohl heut in meiner Liqueurs und Barifde Bierftube labet ein Ballifchai 40.
- heute ben 19. b. D. frifche Burft und Schmorfohl bei Soneiber. 26) Edin Zestenrund ParfinentreOrffile bestickt fid) 8. nu ionall die dreen Morner Balt, Boskitte

Thisting Chinoffe guilde road hope, molleile ou , athlicin if again december

en transporter un ciner regenerationer find Bullin in verbaufen Philippings 20.

Total and the State of the Stat

multipas and his relia each red provided that I have all our Demillione

Majurine in a comme

HARONDO SEL